## CURRENDA MIV.

A. D. 1966.

L. 2663.

Odezwa o poparcie Organizacyi ochotników z wysłużonych żolnierzy — ze strony Duchowieństwa.

Odebraliśmy w tym względzie następujące Wezwanie Wys. Prezydyum Namiestniczej Kommissyi Krakow. z d. 23. Lip. 1866. L. 2623. \*)

"Zufolge hohen Erlasses Seiner Erzellenz des Herrn Staats Ministers vom 16. d. Mts. Z. 4189/St. M. haben Seine k. k. Apostolische Majestät die Organisirung eines Landes vertheidigungs Scorps im Krakauer Verwaltungsgebiete a. g. zu genehmigen geruht. Dasselbe hat die Bestimmung zur Vertheidigung des Landes gegen eine seindliche Invasion mitzuwirken und wird zu diesem Ende unter die Verfügung des k. k. Truppensund Festungs Sommando in Krakau gestellt, sonach sowohl zum inneren als zum äußeren Festungsdienste verwendet zu werden.

Das Landesvertheidigungs = Corps wird aus vier Bataillons bestehen, welche haupt= sächlich aus Militärabschiedern, die noch zum Kriegsdienste genug rüstig sind, gebildet wer= den. Außerdem werden in dieselben auch andere geeignete Individuen anfgenommen werden.

Damit der Zweck der Landesvertheidigung vollkommen erreicht werde, ift es dringend angedeutet, die Bevölkerung über die Bestimmung derfelben zu belehren und ihr. die Erkenntniß beizubringen, daß die bewilligte Organistrung der Landesvertheidigung einen Beweis des von Seiner f. f. Apostolischen Majestät der Bevölkerung geschenkten Vertrau= ens liefert und hiedurch zugleich derfelben neue Gelegenheit geboten wird, ihren Patriotis= mus und ihre Ergebenheit für den Monarchen zu bethätigen, daß ferner Jedermann um fo mehr Ursache hat, die in Rede stehende Magregel nach Kräften zu befördern, weil die= selbe die eigene Sicherheit der Bevölkerung vor den verderblichen Folgen einer feindlichen Invasion bezwedt und an die Stelle des allgemeinen Landesaufgebotes tritt, von welchem eben deshalb Umgang genommen wurde, um die Bevölkerung möglichst ju schonen und insbesondere die Landwirtschaft mahrend der Alerndte von den Arbeitsfraften nicht zu ent= blößen; daß jeder in das Landesvertheidigungs = Corps Eintretende sich ein wesentliches Berdienst um den Staat, die Rirche und seine Mitburger erwirbt; daß übrigens das ge= dachte Corps blos auf die Dauer der dem Lande drohenden Gefahr einer feindlichen Invasion errichtet wird, ohne irgend welche sonstigen materiellen Opfer hiefur von dem Lande in Unspruch zu nehmen, zumal die Roften der Landesvertheidigung aus öffentlichen Fonden werden bestritten werden.

<sup>\*)</sup> Wykonanie jegoż wstrzymane zostało.

Um sich einer schleunigen Aufstellung des Landesvertheidigungs = Corps zu versichern, beehre ich mich das hochwürdige bischöfliche Consistorium zu ersuchen, dieselbe auch durch die unterstehende Pfarrgeistlichkeit mittelst geeigneter belehrender und aneifernder Einswirtung nach Thunlichkeit fördern zu lassen, wobei ich die Bemerkung nicht unterlassen kann, daß da die Borkehrungen zur Organisirung der Landesvertheidigung bereits getroffen sind, und im gegenwärtigen Momente die erwähnte fördernde Einwirkung zur Erreichung des Iweckes am meisten beitragen kann, das höchwürdige bischöfliche Consistorium sich bestimmt finden dürfte, die diebfällige Berfügung thunlichst zu beschleunigen."

## Szanowne Duchowieństwo!

Z wyżej umieszczonej odezwy Wysokiego Prezydium C. K. Komissyi Namiestniczej w Krakowie wyrozumieć mogliście, że tu idzie Wysokiemu Rządowi o to, aby, gdy kraj nasz z wojska, które walczyć musi z napadającym Państwo Cesarskie nieprzyjacielem, jest ogołoconym i potrzebuje obrony w razie napadu ze strony nieprzyjacielskiej, utworzyły się w Galicyi zachodniej cztery bataliony z wysłużonych wojowników zostawać mające pod przewodnictwem c. k. Kommendy twierdzy krakowskiej.

To wojsko wewnątrz i zewnątrz twierdzy pełnić mające służbę swoję tak długo, dopóki trwać będzie grożące niebespieczeństwo krajowi, płacę swoję pobierać będzie ze Skarbu Cesarskiego.

Spodziewamy się Szanowni Bracia Kapłani! że tę myśl tak stósowną do obecnego położenia kraju dobrze zrozumiawszy nie braknie i gorliwości i roztropności, a staranności wszelkiej dołożycie, abyście lud z nią obznajomili i według okoliczności i usposobienia ludu waszego, z wszelką oględnością, i zaspokojeniem lękliwych umysłów, zachęcicie wysłużonych wojowników, i innych do pełnienia służby zdolnych ludzi, aby się nie usuwali od tej powinności, i wspierali usiłowania i zamiary Wysokiego Rządu, które jedynie dążą do zabezpieczenia Państwa od napaści, do zabezpieczenia Kościoła, i ocalenia dobytków naszych — Przez taki udział w służbie złożą dowody wierności i przywiązania do swego Monarchy, i okażą, ile im powszechna sprawa i dobro całego Kraju na sercu leży.

Tarnów 28 Lipca 1866.

L. 1365.

## Wykaz

rzeczy do Kościołów parafialnych Dekanatu Dobczyckiego częścią przez WX. Proboszczów, częścią przez ich pobożnych Parafian sprawionych, dotychczas nie wykazanych; oraz różnych przy tychże Kościołach i budynkach plebańskich podjętych reparacyi, sporządzony w czasie Wizyty Dekanalnej w miesiącach, Lipcu, Grudniu 1865 i Styczniu 1866 odbytej.

Ciag dalszy do Kur. XIII. r. b.

VIII. Tarnawa. Kosztem gromad, dworów i miejscowego Plebana JX, Knu-

rowskiego uskuteczniono: Kościół od południowej strony i Presbyterium gontami pokryto, za zakrystyją i nad wielkiemi drzwiami facyat otrynkowano, na co dwory, gminy i Pleban złożyli razem 181 złr. w roku 1865 - Wystrojenie organów, naprawa miechów przez Rudnickiego orgarmistrza, parafianie X. Pleban miejscowy zapłacili razem 20 złr. - Naprawiono kopułkę, na co W. Pan Kollator i parafianie złożyli razem 40 złr. - Na naprawe choragwi czarnéj dał Jan Pytko z Tarnawy ze zarobku swego 10 zdr. - Miejscowy Ks. Pleban sprawił 2 Cingula za 1 złr. 30 kr - dał za naprawę Vasculi i Lawatérza 2. złr. – także sprawił Ornat czarny za 12 złr. – dwie Agendy małe za 1 złr. – i dwa birety za 2 złr. - Nowy całun sprawił Karol Górski wraz z żoną swoją Maryanna za 17 zdr. - Cztéry lichtarze drewniane sprawid miejscowy Ks. Pleban i gromada Tarnawy za 4 złr. 10 kr. – 4 lichtarzyki mosiężne sprawił Antoni Grabowski za 2 złr. Kielich z pateną W. Pan Wojciech Popiel Dziedzic z Zbydniowa, za 36 złr. - trybularz z dódką i dyżeczką jako wyżej W. Państwo Popielowie za 26 zdr. - obrus nowy wyszywany Jędrzej Ziołkowski z żoną Maryanną, zagrodnik z Tarnawy, za 18 ztr.portatyl nowy marmurowy z Relikwijami Józef Włódarczyk kmieć z Tarnawy za 10 złr. kociołek miedziany w babieńcu miejscowy Ks. Pleban za 1 złr. 50 kr. - dwa Obrazy Pana Jezusa ukrzyżowanego i Matki Boskiej za szkłem na płótnie Józef Satoła kmieć z Tarnawy za 6 złr. - ośm nitek korali darowały Maryanna Klęsk, Maryanna Grabowska, Zofia Zięciowska, i Maryanna Piasecka parafianki Tarnawskie. - Budynek plebański powiększony i zrestaurowany, na co według kosztorysu cyrkularnego, Parafianie i Dwory złożyli 544 złr, 14 kr. a miejscowy Ks. Pleban dołożył 160 złr. - Poszyto szpiklerz, stodołę i szopę i część stajni słomą, którą dał miejscowy Ks. Pleban, a parafianie pomoc bezpłatnie; dano powałę nad piwnicą; W. Pan Woyciech Popiel dał 22 sztuk drzewa, które zwieziono z lasa końmi plebańskiemi, a parafianie dali pomoc bezpłatnie. - Kosztem Ks. Plebana wymurowano kanał ze stawku, za 10 złr. także wrotka dwuskrzydłowe na podworzec i do ogrodu za 8 złr. - Prócz tego miejscowy Ks. Pleban łożył na płoty, tamy koło rzeki od Przegini aż do Kościoła, założenie ogrodu, sadzenie drzew tak owocowych jakoteż i wierzb koło rzeki i koło cmentarza nowego.

IX. Trzemeśnia. Kosztem Ks. Jana Morongfiego Plebana sprawione zostały: 4 dzwonki do ołtarzy za 4 zdr. — Puszka nowa z chińskiego srebra na 600 komunikantów wewnątrz i zewnątrz wyzdocona za 84 zdr. — Kielich nowy z chińskiego srebra wewnątrz i zewnątrz wyzdocony z pateną za 54 zdr. — Forma mosiężna do wypiekania opłatków ża 35 zdr. 20 kr. — Nowy kociołek z miedzi do chrzcielnicy za 5 zdr. 15 kr. Miedziany lawaterz za 3 zdr. 15 kr. — Nowy trybularz z kompozycyi za 14 zdr. — Archiwum piarafialne z drzewa na akta parafialne za 10 zdr. — Antepedium w ramach lasserowanych za 13 zdr. — Ornat biady z materyi Parter za 15 zdr. — Ornat czerwouy atdasowy za 20 zdr. — Ornat biady z materyi szychowej za 15 zdr. — Ornat czerwouy

atłasowy za 25 złr. — Ornat czerwony atłasowy w białe kwiaty za 8 złr. — Ornat fioletowy atłasowy w białe kwiaty za 12 złr. — Ornat czarny z materyi mora za 12 złr. Sześć Alb różnemi koronkami obszytych, miektóre szydełkową robotą za 36 złr. — Cztery komże dla ministrantów za 8 złr. — Obrus z koronką u dołu za 3 złr. — Dwa Portatilia konsekrowane za 12 złr. — W zakrystyi nowa kamienna posadzka za 10 złr. — Chorągiew z czerwonego adamaszku za 55 złr. — Nowy mszał ozdobnie oprawiony za 25 złr. — Mszał nowy rekwijalny za 5 złr. — Stodoła wyrestaurowana za 38 złr. — Nowe chlewy dla trzody za 38 złr. 38 kr. — Studnia uporządkowana wymurowana kamieniami i ocembrowana z nowém wiadrem i łańcuchem za 40 złr. — Wyplantowany ogród obok szpiklerza i wozowni, kanał pod nim wymurowany i sztachetami z frontu ogrodzony. — Cześć takiemu Oblubieńcowi wzbogacającemu Oblubienicę!

Kosztem Parafian staneło: w roku 1858 odnowiono i wymalowano wewnątrz kościół; w drodze dobrowolnej ofiary złożyli parafianie 330 złr. - W roku 1859 odnowiony i odzłocony został wielki Ołtarz. Głównym fundatorem odnowienia i wyzłocenia wielkizgo Ołtarza był ś. p. Woyciech Szydlak młodzian z Poręby wsi należącej do parafii w Trzemeśni, który umarł w roku 1853 i zostawił w zapisie cały swój majątek na rzeczony cel w summie 351 złr k. m. Parafianie składkę złożyli 265 złr. 10 kr. k. m. – a tak wielki Ołtarz z nowemi kanonami, które miejscowy Ks. Pleban sprawił, oraz 12 sztuk lichtarzy, tabernaculum nowe, i nowy obraz S. Klemensa, kosztował 620 zdr. 65 kr. a. w. odnowiono i odzłocono przyboczny Ołtarz Matki B. Szkaplerznéj. Głównym fundatorem był Jan Szydlak z Poręby przybrawszy do spółki innych gospodarzy z téj saméj wsi i złożyli w roku 1859 kwotę 199 zdr. z ofiar dobrowolnych od parafian wpłynędo 39 zdr., resztę dodał Jan Szydlak 7 złr.; razem więc: 245 złr. 50 kr. - W tym samym czasie odnowiono i wyzłocono Ołtarz Pana Jezusa ukrzyżowanego; na to złożył najprzód wójt Trzemeski Kazimierz Makselon 20 złr., z ofiar dobrowolnych od parafian wpłynęło 235 złr. a zatem cały Ołtarz z obrazami, lichtarzami i kanonami kosztuje 255 złr. 50 kr. — Grób Pana Jezusa na wielki piątek z drzewa jodłowego o 3. bramach malowany z obrazem Chrystusa w grobie złożonego, fundacyi ś. p. Jadwigi Maliny wdowy z Poręby w roku 1860, kosztuje 55 złr. 60 kr. - Ornat biały atłasowy sprawił Jan Szydlak z Poręby za 32 złr. – Ornat atłasowy koloru fioletowego, sprawiony w roku 1861 z funduszu s. p. Tomasza Jaśkowca z Poręby 25 złr. – Kapę białą z atłasu sprawił Jan Szydlak z Poreby 65 złr. – Kapa czerwona grodnaplowa w duże kwiaty, sprawiona w roku 1861 w połowie kosztem ś. p. Jadwigi Maliny z Poręby, a w połowie kosztem miejscowego Ks. Plebana, kosztuje 101 złr. 20 kr. - Kapa czarna z manszestru srébnemi galonkami obszywana sprawiona kosztem ś p. Aleksandra Kiełczewskiego dawnego kolatora, wartość téj kapy 85 złr. – Dwa obrusy wyszywane włóczką czerwoną w kwiaty sprawione, jeden w rokn 1859, drugi w roku 1864 przez Józeta Kasprzyckiego i małżonkę jego z Poręby

za 16 złr. — Obraz zdjęcia z krzyża P. Jezusa sprawiony w roku 1860 ze składki parafian za 15 złr. — W roku 1859 i 1864 dano nową posadzkę z kamieni kwadratowych w Presbyterium i Nawie Kościoła. — Z ofiar od parafian 50 złr. dziedzic Jakób Schornstein Israelita ofiarował 20 złr. miejscowy Pleban 20 złr. Wawrzyniec Kościelniak z Trzemeśni 70 złr. Kazimierz Makselon wójt Trzemeski 25 złr. cała posadzka kosztuje 185 złr. Pająk szklanny na 8 świec z fundacyi ś. p. Wojciecha Maliny z Poręby w roku 1860, kosztuje 60 złr. — Dywanik na stopnie przed wielki Ołtarz sprawił Kazimierz Makselon za 11 złr. — Choręgiew czerwoną sprawił Walenty Jassek gospodarz z Zasani 10 złr. 50 kr. — Chorągiew czarną sprawił w roku 1860 Kazimierz Makselon z Trzemeśni za 20 złr. — Kuchnia, szpiżarnia, kumora pod jednym dachem nowo wystawiono w r. 1854 w tym samym roku szpiklerz nowy, plebania od strony północnéj nowym dachem gątowym pokryta, reparowano dzwonicę, parkan koło Kościoła nowym dachem pokryto, wszystko to w drodze konkurencyi kosztowało 690 złr. — W roku 1863 szkoła parafialna, część plebanii od strony południowej i Kościół nad presbyterium od strony południowej nowemi gątami pokryte zostały, na co konkurencya wydała 160 złr. —

X. Wiśniowa. W latach 1860 do 1863 zrestaurowany został wewnątrz i zewnątrz Kościół w Wiśniowy, wewnątrz gustownie wymalowany staraniem i silną wolą miejscowego Expozyta Ks. Andrzeja Zembrzyckiego, który przy każdéj sposobności zachęcał parafian do składek i ofiar na przyozdobienie Domu Bożego. Zająwszy się gorliwie temi składkami a zebrawszy 1272 złr. zarządził odmalowanie Kościoła wewnątrz, i zrestaurował także dzwonicę – W roku 1855 odnowiono wielki Ołtarz ze składek parafian w kwocie 295 złr. k. m. Tą składką zajął się gorliwie, ówczesny Exposyt Ks. Stanisław Michna. W celu nadawania większej ozdoby temuż Ołtarzowi zebrawszy terażniejszy Expozyt w drodze składki od parafian kwotę 130 złr. sprawiono nowe Tabernaculum piękna robota snycerska w roku 1861. – W roku 1860 odnowiono Ołtarz S. Józefa Obl. N. M. P. kosztem parafian 506 złr. 64 kr. tudzież Ołtarz Przemienienia Pańskiego kosztem parafian za 255 zdr. 61 kr. – W roku 1861 tak samo odnowiono Odtarz Ukrzyżowania Pana Jezusa kosztem Parafian 214 złr. do tych cztérech Ołtarzy sprawiono nowe kanony w złoconych ramach kosztem parafian 20 złr. razem więc na Ołtarze wydali Parafianie 1126 złr. 25 kr. — W roku 1862 odnowiono Ambonę, na co Parafianie w drodze składki złożyli 119 złr. – Dwa mosiężne lichtarzyki do wkręcenia przed wielki Ołtarz sprawił Stanisław Michalik z Wiśniowy. – Zreparowano miedziany kociołek do śweiconej wody kosztem teraźniejszego Ks. Expozyta za 1 złr. 40 kr. - Umocowano dzwonek przy Zakrystyi w żelaznych prętach kosztem teraźniejszego Ks. Expozyta za 2 złr. 40 kr. — Sześć wielkich lichtarzy mosiężnych na wielki Ołtarz sprawiono w roku 1861 z legatu ś. p. Maryanny Lis kmiotki z Kobielnika za 64 złr. – Sprawiono dalej, łódkę na kadzidło za 2 złr. – Vasculum do ablucyi rak za 2 złr. 50 kr. – W roku 1863 lampę mosiężną

przed Ołtarz Ukrzyżowania za 8 zdr. – W roku 1864 wielką lampę z 6 lichtarzykami na krztałt pająka ze składki parafian za 53 złr. — W roku 1862 12 lichtarzy toczonych z drzewa lipowego, wiśniowo politurowanych do katafalku sprawiono kosztem Ks. Andrzeja Zembrzyckiego Exposyta, za 8 zdr. - Ornat biady szychowy sprawiła Regina Irzyk zagrodnica z Lipnika w roku 1862 za 20 zdr. i Ornat z pódjedwabnéj materyi koloru czerwonego za 25 złr. – Obrus haftowany włóczką w duże kwiaty sprawił w roku 1862 Wawrzyniec Stalmach kmieć z Poznachowic dólnych za 9 złr. - Drugi taki obrus mniejszy sprawiła w roku 1864 wdowa po ś. p. Kazimierzu Tokarzu z Wiśniowy za 6 zfr. -Poduszke na kanwie roboty włóczkowej ofiarowała W. Pani Hrabina Romer żona właściciela dóbr Wiśniowy w rokn 1860. - Dwie chorągwie z materyi bawełnianéj z obrazami sprowadziła z Częstochowy w roku 1862 wdowa po ś. p. Antonim Jamrozie z Wiśniowy. W roku 1860 sprawiono sukno czerwone na pokrycie stopni wielkiego Ołtarza, tekże obraz Matki Boskiej Szkaplerznej w roku 1863, w drodze składki złożono 46 złr. - W roku 1863 linkę do zawieszenia wielkiej lampy sprawił Jakób Lumpa zagrodnik z Lipnika za 2 złr. - Feretron odnowiony kosztem Jakuba Dudy zagrodnika z Lipnika za 8 złr. - Pajak z krzyształowych szkiełek zreparowany kosztem Ks. Andrzeja Zembrzyckiego za 5 złr.-W roku 1863 Maciej Ciślik z Wiśniowy sprawił nowy Portatil za 7 złr. — W roku 1857 kosztem Ks. Ludwika Opłatkiewicza Plebana Dobczyc i Wiśniowy sprawiono: 3 nowe płócienne alby za 12 złr. 6 humerałów za 60 kr. 6 korporałów za 1 złr. 20 kr. 12 purificatoria za 45 kr. 6 ręczników za 90 kr. 6 większych ręczników w zakrystyi za 1 złr. 20 kr. mszał rekwialny za 1 złr. - W roku 1859 zrestaurowano budynek plebański. Według kosztorysu rządowego złożyła konkurencya; razem: 513 złr. a reparacyi przeprowadzić podjął się Ks. Andrzej Zembrzycki, co też uskutecznił. Wiele rzeczy tenże Expozyt do tegoż budynku sprawił, które w kosztorysie nie były objęte, na co z własnej kieszeni wydał 62 zdr. Prócz tego uporządkował ogród plebański, ogrodziwszy płotem i zasadziwszy owocowe szczepki różnego gatunku.

XI. Zakliczyn ad Siepraw. Kosztem Ks. Andrzeja Kowalczyka Plebana uskuteczniono: w babieńcu od strony południowej dano w roku 1851 nową podsiebitkę z desek za 2 złr. k. m.— Parkan koło Kościoła w roku 1863 o jedno krzesło rozszerzony za 2 złr. 80 kr.— W tym samym roku odmalowano olejno 9 ławek w Kościele za 12 złr. Nowy dzwonek przy zakrystyi za 5 złr. 25 kr.— Reparowano sygnaturkę za 6 złr. 83 kr.— Kociołek miedziany do kamiennej kropielnicy w babieńcu za 3 złr. 36 kr.— Do Pacyfikału wystarał się Ks. Pleban przez Ks. Benedykta Parszywkę Karmelitę bosego z Czernej o Relikwie SS. Patronów: S. Jana Kantego, S. Stanisława B. M. S. Felixa, S. Klemensa P. M. S. Jozafata B. M. S. Szymona z Lipnicy, z Authentykiem.— Posrebrzono trybularz za 4 złr.— Tackę mosiężną za 70 kr.— Lawaterz stary przelany z dodatkiem cyny za 6 złr. 30 kr.— Nowe Vascula z kompozycyi z dzbanuszkiem, posrebrzane

i wyzłacane, sprawione do Chrztu w roku 1856 za 13 złr. 65 kr. - Dwa lichtarze z pakfongu za 2 złr. 28 kr. - Szafę o 6 szufladach na lepsze aparata za 17 złr. - 6 lichtarzy drewnianych olejno odmalowane za 3 złr. 15 kr. - Nowe 6 lichtarzy drewnianych snécerską robotą na wielki Ołtarz posrébrzone sprawione w roku 1863 za 35 złr. - Szuflady na vela do kielicha w zakrystyi sprawione w roku 1864 za 3 złr. 40 kr. - Szafka drewniana nowa na Olea ś. przed wielkim Ołtarzem, odmalowana olejno, sprawiona 1865 za 4 złr. 10 kr. – Genuslexorium i Lavatorium za 5 złr. 11 kr. – Karbona przy W. Ołtarzu pokostowana, z zamkiem, umocowana na postumencie drewnianym sprawiona 1865 za 4 złr. – Kapa biała z jedwabnéj materyi, sprawiona 1858 za 13 złr. 65 kr. – Antepedium nowe na płótnie olejno malowane przed Ołtarz P. Jezusa za 6 złr. 30 kr. -Nowe czarne sukno do pogrzebów za 9 złr. 40 kr. - Nowa choregiew czarna sprawiona w roku 1856 za 40 złr. 11 kr. – Nowa kapsula jedwabna z materyi fioletewej – Breve Indulgentiarum w ramach za szkłem za 50 kr. - Instrument na Altare privilegiatum w ramach za szkłem za 1 złr. – Præparatio ad Missam w zakrystyi w ramach za szkłem za 1 złr. – Sukno czerwone na stopnie przed W. Ołtarz za 10 złr. 92 kr. – Obraz klęczącego Jezusa w Ogrojcu, w zakrystyi za 18 złr. - Do plebanii kosztem tegóż Ks. Plebana sprawiono: nowe drzwi z zamkiem i ryglem do piwnicy. - W sieni dano nową podłogę z desek. - W latach zaś 1851, 1853, 1855 wystawiono połowę budynku plebańskiege od strony południowej częścią ze starego, częścią z nowego materyału; dano nowy suffit, nowe rama do dubeltowych okien; tenże pokój przepierzono ścianą z desek; dano drzwi z klamką i zasówką; wymalowano wewnątrz tenże przepierzony pokój; wymalowanie samo kosztuje 16 złr. 80 kr. - Drugą połowe plebanii w roku 1861 wewnątrz wyreperowano. - Na wymurowanie piwnicy w domu szkolnym ofiarował JX. Pleban 5 złr. Nauczyciel Stanisław Dymek także 5 złr. - Prócz tego Pleban miejscowy na polepszenie Dotacyi Nauczyciela złożył w roku 1858 Oblgacyję na 50 złr. mon kon.

Kosztem Parafian sprawiono: Posadzkę kamienną koło W. Ołtarza, pod dzwonicą i w babieńcu. — Schody kamienne przed drzwiami dzwonicy sprawił Kaźmierz Bławut z Czechówki. — Reparowano Chór ze składki parafian za 34 złr. 18 kr. — W roku 1854 pokryto gontami dach Kościoła, dzwonicy, w drodze Konkurrencyi za 179 złr. 33 kr. W roku 1857 dano od północno-zachodniej i południowej srrony Kościoła nowe dębowe przyciesie; sprostowano ścianę północną wypaczoną i ściągniono w dwóch miejscach śrubami, kosztem Konkurrencyi. — W roku 1862 wymalowano Kościoł wewnątrz; tej roboty podjął się Jan Stankiewicz malarz z Oświęcimia. Koszta pokryte zostały ze składki parafian w kwocie 350 złr. — Na rusztowanie i naprawy ścian Kościoła, deski na drugą powałę i t. d. wydano 47 złr. 17 kr. Na zaspokojenie tej sumy Gromady Zakliczyna i Czechówki ofiarowały pieniądze należące się im za odwiezienie kupek kamieni na gościniec Łapanowski. — Malarzom Pleban miejscowy bezpłatnie przez dwa miesiące dawał wikt. — W roku

1863 pokryto dach Kościoła nad Presbyterium gontami kosztem Konkurrencyi za 92 złr. 50 kr. - W roku 1864 dwór Stojowki dał nową sosnową rynnę pomiędzy Kościołem i dzwonicą. - W roku 1854 sprawiono na obraz P. Jezusa miłosiernego nową sukienkę i koronę cierniową snécerską robotą z drzewa, odnowiono także obraz, na co łożył P. Wincenty Teleśnicki possesor z połowy Stojowic 23 złr. 10 kr. - Wysrebrzył i pozłocił Sebastyan Stolarski malarz w Myślenicach. W roku 1849 odnowiono obraz stary M. B. Różańcowej; brakujące części sukienki drewnianej snecerską robotą dorobione, korony N. M. P. i P. Jezusa nowe, sukienka posrébrzona, kwiaty pozíocone i korony dwie, na co zebrano ze składki 23 złr. 63 kr. - W roku 1850 restaurowano Ołtarz S. Józefa, dodano obraz nowy S. Mikołaja B. w owalnych ramach, na co wydano prócz obrazu Ś. Mikołaja ze składki 21 złr 42 kr. Obraz S. Mikołaja malował P. Sebastyan Stolarski malarz w Myślenicach kosztem Mikołaja Slosarczyka z Zakliczyna 13 zdr. 13 kr. – W roku 1863 reperowano 9 dawek w Kościele, na co wpłynęło ze składki 10 złr. 80 kr. – W roku 1853 sprawiono nowy organ o 7 głosach w Manuale a 2 w pedale. Ten organ zrobił P. Franciszek Rieger orgarmistrz w Jägerndorf na Ślązku Austryackim, za ten organ ze składki między parafianami zapłacono wraz z przywozem 474 zdr. m. k. Pleban zaś miejscowy przez 20 dni dawad majstrowi i jego pomocnikowi Antoniemu Lerch bezpłatnie wikt.

W roku 1862 dwa stopnie kamienne ciosowe pod Chrzcielnicę 3 złr. 33 kr. — Puszka czyli Cyborium wewnątrz i zewnątrz nowo wyzłocona za 15 złr. 75 kr. — Kielich nowy z chińskiego srébra ofiarowany w roku 1853 od W. P. Feliksa z Duninów Brzezińskiego wewnątrz tylko wyzłocony, z pateną za 27 złr. 30 kr. — Odnowiono w roku 1862 kielich, na co ofiarowała W. Pani Przybylska wdowa pensyonowana z Sikorzyńca 10 złr; Pleban miejscowy dodał 5 złr. — Lichtarzyków 12 z blachy i drutu mosiężnego (Zacheuszki) sprawiono w roku 1862 ze składki parafian za 6 złr. 62 kr. — Lichtarzy 6 z Kompozycyj na Ołtarz M. B. sprawiono w roku 1863 ze składki parafian za 150 złr. — 6 lichtarzy drewnianych snecerską robotą, posrebrzone na Ołtarz Ś. Józefa ze składki parafian w roku 1854; zapłacono 22 złr. — 6 lichtarzy drewnianych snecerską robotą, posrebrzone, na Ołtarz P. Jezusa, sprawiono w roku 1864; ze składki wpłynęło 19 złr. 18 kr., JX. Pleban miejscowy dodał 10 złr. 32 kr. — Nowa kapa biała z materyi jedwabnej sprawiona w roku 1855 przez W. P. współkolatora Feliksa Dunina Brzezińskiego za 57 złr. 75 kr. — W roku 1857 nowa kapa czarna ze składki parafian za 44 złr. —

(Dokończenie nastąpi.)

Josephus Alojsius, Episcopus Tarnoviensis, E Consistorio Episcopali, Tarnoviae die 30. Julii 1866. JOANNES FIGWER, Cancellarius.